## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. Listopada 1863.

(1977)

. November 1963.

#### Mundmadung.

Rro. 2541-F. D. Bei ber am 31. Oftober 1863 stattgehabten XII. Berlofung ber Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaftungefondes find folgende Obligatianskategorien und Rummern gezogen worden, als:

25 Stud à 50 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 228, 413, 561, 1040, 1198, 1814, 1928, 1981, 2130, 2264, 2439, 2731, 2785, 3195, 3262, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 4582, 4922, 5148, 5194,

135 Stud à 100 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 370, 715, 886, 899, 1069, 1296, 2126, 2140, 2331, 2622, 3291, 3311, 3764, 3930, 4356, 4405, 4579, 4817, 4925, 5077, 5205, 5353, 5403, 5513, 6148, 6392, 7002, 7473, 7588, 8330, 8920, 8933, 9452, 9559, 9768, 9830, 9836, 10.035, 10.483, 11.145, 11.258, 11.596, 11.825, 12.601, 12.063, 12.477, 12.484, 12.509, 12.611, 12.639, 12.747, 12.914, 13.167, 13.109, 13.145, 13.291, 13.632, 13.636, 13.707, 13.987, 14.210, 14.223, 14.473, 14.521, 14.531, 14.594, 14.692, 14.745, 15.542, 15.556, 15.623, 15.882, 16.075, 16.457, 16.464, 16.478, 16.519, 16.550, 16.555, 16.678, 16.712, 16.773, 17.382, 17.764, 18.210, 18.274, 18.283, 18.826, 18.923, 18.969, 19.013, 19.034, 19.361, 19.409, 19.498, 19.555, 19.616, 19.726, 19.736, 19.823, 20.073, 20.149, 20.312, 20.386, 20.418, 20.647, 20.952, 21.026, 22.763, 23.210, 23.402, 23.476, 23.580, 23.780, 23.828, 23.926, 24.017, 24.034, 24.222, 24.398, 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.939, 25.260, 25.620, 25.759, 25.817, 25.834, 25.922, 25.927, 26.332, 26.404. 26.514.

29 Stud à 500 ft. C. M. mit Coupons: Mr. 36, 184, 689, 1720, 1778, 1918, 2406, 2944, 3071, 3330, 3430, 3793, 4254, 4319, 4354, 4601, 4757, 4817, 5452, 5496, 5620, 6023, 6047, 6410, 6752, 6809, 7008, 7119 und 2688 mit dem Theilbetrage

bon 250 fl.

125 Stud à 1000 fl. C. M. mit Courons: Mr. 319, 446, 552, 645, 868, 998, 1619, 1674, 1778, 2256, 2719, 2826, 3084, 3461, 4899, 5000, 5138, 5188, 5544, 5740, 5776, 5814, 6013, 6224, 6235, 7167, 7290, 7322, 7446, 7805, 7955, 8159, 8495, 8586, 8896, 8907, 8909, 8921, 9182, 9502, 9685, 9697, 10.428, 10.562, 10.584, 10.597, 10.644, 10.948, 11.063, 11.496, 11.834, 11.847, 11.882, 12.695, 12.873, 12.936, 13.043, 13.076, 13.177, 13.462, 13.668, 13.723, 13.902, 13.992, 14.071, 14.343, 14.427, 14.470, 14.522, 14.618, 14.746, 14.811, 14.925, 15.383, 15.508, 15.735, 15.780, 15.795, 15.813, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 17.006, 17.058, 17.072, 17.095, 17.187, 17.391, 17.492, 17.542, 17.661, 17.726, 17.752, 17.934, 17.947, 17.983, 18.360, 18.440, 18.670, 19.558, 19.691, 20.016, 20.100, 20.276, 20.757, 21.161, 21.222, 21.410, 21.545, 21.661, 22.021, 22.143, 22.181, 22.318, 22.407, 22.725, 22.749, 22.861, 22.943, 22.964, 22.965, 22.981, 22.987.

8 Stud a 5000 fl. C. M. mit Coupone: Mr. 255, 483, 793, 944, 1365, 1434, 1619, 1701.

6 Stud a 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 71, 394, 611,

723, 1008, 1830.

16 Stud lit. A.: Mr. 710 à 1160 ft., Mr. 819 à 720 ft., Nr. 1390 à 560 fl., Nr. 1837 à 300 fl., Nr. 2547 à 50 fl., Nr. 2985 à 100 ft., Mr. 3368 à 50 ft., Mr. 4038 à 25.230 ft., Mr. 5010 1 50 ft., Mr. 5064 à 50 ft., Mr. 5177 à 1700 ft., Mr. 5214 à 8000 ft., Mr. 5326 à 50 ft., Mr. 5472 à 900 ft., Mr. 5799 à 100 ft., Nr. 5891 à 1980 ft.

Die verloste Gefammtquote beträgt 295.000 fl. C. M. ober

309.750 fl. ö. W.

Worstebende Schuldverschreibungen werden mit den hiefür in öfterr. Währung entfallenden Rapitalebetragen vom 1. Mai 1864 angefangen bei ter f. f. Grundentlastungefondekaffe in Lemberg unter Berbaditung ber tiesfalls besiehenden Borfdriften bar ausgezahlt.

Annerhalb der Monate Februar, Marz und April 1864 werden bie verlosten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten f. f.

öfterreichischen Rationalbank in Wien escomptirt.

Siebei merben die Befiger nachbenannter am 30. April und 31. Eftober 1858, 1859, 1860, 1861 und 1862 verloeten, bie nungu aber zur Rudzahlung nicht rorgewiesenen Schuldverschreibungen, als:

lieber 50 fl. C. M. mit Coupons: rom Jahre 1858: Nr. 203, 404, 1382, 1612, 1754, 3624.

Vom Jahre 1859: Nr. 215, 2495, 4026.

Bom Jahre 1860: Mr. 110, 361, 914, 1403, 2302, 2476, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067.
Bom Jahre 1861: Mr. 33, 176, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3986, 4097, 4402, 4549, 4612, 4652.

### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 2541-F. D. Dnia 31 października r. b. odbyło się XII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciagnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

25 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 228, 413, 561, 1040, 1198, 1814, 1928, 1981, 2130, 2264, 2439, 2731, 2785, 3195, 3262, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 4582, 4922, 5148. 5194, 5464.

135 sztuk po 100 zł. m. k. z kuponami: Nr. 370, 715, 886, 899, 1069, 1296, 2126, 2140, 2331, 2622, 3291, 3311, 3764, 3930, 4356, 4405, 4579, 4817, 4925, 5077, 5205, 5353, 5403, 5513, 6148, 6392, 7002, 7473, 7588, 8330, 8920, 8933, 9452, 9559, 9768, 9830, 9836, 10.035, 10.483, 11.145, 11.258, 11.596, 11.825, 12.001, 12.063, 12.477, 12.484, 12.509, 12.611, 12.639, 12.747, 12.914, 13.107, 13.109, 13.145, 13.291, 13.632, 13.636, 13.707, 13.987, 14.210, 14.223, 14.473, 14.521, 14.531, 14.594, 14.692, 14.745, 15.542, 15.556, 15.623, 15.882, 16.075, 16.457, 16.464, 16.478, 16.712, 16.773, 17.382, 17.764, 16.550, 16.555, 16,678. 16.519, 18.210, 18.274, 18.283, 18.826, 18.923, 18.969, 19.013, 19.034, 19.361, 19.469, 19.498, 19.555, 19.616, 19.726, 19.736, 19.823, 20.073, 20.149, 20.312, 20.418, 20.647, 20.952, 21.026, 20.386. 23.210, 23.402, 23.476, 24.034, 24.222, 24.398. 23.580, 23.780, 23.828, 23.926. 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.017, 24.939, 25.260, 25.620, 25.759, 25.817, 25.834, 25.922, 25.927 26.332 26.404. 26.514.

29 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 36, 184, 689, 1720, 1778, 1918, 2406, 2944, 3071, 3330, 3430, 3793, 4254, 4319, 4354, 4601, 4757, 4817, 5452, 5496, 5620, 6023, 6047, 6410, 6752, 6809, 7008, 7119 i 2688 z kwotą częściową 250 zkr.

125 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 319, 446, 552, 645, 868, 998, 1619, 1674, 1778, 2256, 2719, 2826, 3084, 3461, 4899, 5000, 5138, 5188, 5544, 5740, 5776, 5814, 6013, 6224, 6235, 7167, 7290, 7322, 7446, 7805, 7955, 815, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495, 8495 8586, 8896, 8907, 8909, 8921, 9182, 9502, 9685, 9697, 10.428, 10.562, 10.584, 10.597, 10.644, 10.948, 11.063, 11.496, 11.834 11.847, 11.882, 12.695, 12.873, 12.936. 13.043, 13.076, 13.177 13.462, 13.668, 13.723, 14.470, 14.522, 14.618, 13.902, 13.992, 14.071, 14.343. 14.427 14.746. 14.811. 14.925, 15,383, 15.735, 15.780, 15.795. 15.813. 16.016. 16.041, 16.571, 16.797. 17.006. 17.058. 17.072. 17.095, 17.187. 17.391, 17.492. 17.934. 17.983, 17.542, 17.661, 17.726, 17.752. 17.947, 18.360. 18.440, 18.670, 19.588, 21.161, 21.222, 21.410, 20.276, 19.691, 20.100, 20.757. 20.016, 22.143, 22.181. 21.545. 21.661, 22.021, 22.318, 22.407, 22.725, 22.749, 22.861, 22.943, 22.964, 22.981, 22.987.

8 sztuk po 5000 zfr. m. k. z kuponami: Nr. 255, 483, 793, 944. 1365, 1434, 1619, 1701.

6 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 71, 394, 611,

723, 1008, 1830.

16 sztuk lit. A.: Nr. 710 à 1160 zir., nr. 819 à 720 zir., nr. 1390 à 560 złr., nr. 1837 à 300 złr., nr. 2547 à 50 złr., nr. 2985 à 100 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 4038 à 25.230 złr., nr. 5010 à 50 zł., pr. 5064 à 50 zlr., pr. 5177 à 1700 złr., pr. 5214 à 8000 złr., nr. 5326 à 50 złr., nr. 5472 à 900 złr., nr. 5799 à 100 złr., nr. 5891 à 1980 złr.

Cala wylosowana suma wynosi 295.000 złr. mon, konw. albo

309.750 zł. w. a.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1864 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1864 bedzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank na-

rodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom nizej wymienionych w dniach 30. kwietnia i 31. października 1858, 1859, 1860, 1861 i 1862 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 203, 404, 1382, 1612, 1754, 3624;

z roku 1859: nr. 215, 2495, 4026;

z roku 1860: nr. 110, 361, 914, 1403, 2302, 2476, 3059,

3257, 3426, 3642, 3868, 4067; z roku 1861: nr. 33, 176, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388. 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3986, 4097, 4402, 4549, 4612, 4652;

1

Dom Jahre 1862: Nr. 192, 520, 570, 732, 767, 774, 1130, 1288, 1725, 2175, 2461, 2644, 2713, 2758, 2784, 2813, 2960, 3116, 3197, 3618, 3815, 3918, 4499, 4619, 4834, 5309.

EXTERIBLE PRESCRIORA

Ueber 100 fl. C. Dl. mit Coupons: rom Jahre 1858: 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7202, 7612, 8420, 10.969, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.291.

Bom Jahre 1859: Nr. 835, 1756, 2337, 3520, 3674, 3958,

4906, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7034, 7143, 8882, 9283, 11.704, 11.788, 12.577, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725.

Nom Sahre 1860: Nr. 864, 1488, 1624, 1685, 2145, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6300, 6372, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 9811, 10.601, 11.590, **12.281**, **12.294**, **12.475**, **12.518**, **12.592**, **12.650**, **12.766**, **12.949**, **13.402**, **13.585**, **13.845**, **14.808**, **14.998**, **15.702**, **16.991**, **17.506**, 17,715.

Nom Jahre 1861: Mr. 1, 321, 363, 585, 1798, 2077, 2184, 3185, 4098, 4101, 5180, 7283, 7714, 8932, 9314, 9416, 9561, 9595, 10.066, 10.770, 11.076, 11.793, 12.234, 12.312, 12.467, **12.855, 13.005, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.491, 15.013,** 15.179, 15.935, 16.056, 16.340, 16.586, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.547, 18.716, 18.723, 18.992, 19.649, 19.890, 20.191, 20.391, 21.841.

Bom Jahre 1862: Mr. 42, 1012, 1382, 1476, 1658, 2724, **2910**, **3027**, **3285**, **4017**, **4020**, **4568**, **5306**, **5479**, **6245**, **6625**, 6733, 6932, 7001, 7289, 7494, 7603, 7669, 7854, 7968, 8664, 8602, 9433, 9529, 9538, 9769, 10.112, 10.465, 10.577. 10.624, 10.718, 10.818, 11.571, 12.201, 12.478, 12.591, 12.594, 12.681, 12.700, 13.038, 13.197, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.700, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.0 **15.737**, **16.020**, **16.496**, **16.706**, **16.869**, **16.870**, **16.930**, **17.863**, **17.889**, 18.382, 18.805, 18.993, 19.010, 19.340, 19.411, 19.721, 19.794, 20.042, 20.151, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083, 21.740, 22.287, 22.507, 22.914, 23.277, 24.617, 24.620.

lleber 500 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1858 Dr. 2192,

Bom Jahre 1859 Mr. 850.

Vom Jahre 1860 Nr. 3045, 3404, 4248.

20m Jahre 1861 Nr. 1796, 2511, 2609, 2933, 4349, 5000,

Nom Jahre 1862 Mr. 444, 866, 1037, 1514, 1954, 3223, 3241, 3602, 3719, 3883, 4346, 4557, 6505, und 3826 mit bem Theilbetrage von 200 fl. C. M.

Ueber 1000 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1858 Mr. 965,

1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 6033, 10.438.

Bom Jahre 1859 Mr. 2759, 4672, 4732, 6330, 7278, 7776, 9298, 9333, 10.029, 10.548.

Bom Jahre 1860 Nr. 145, 990, 1172, 1722, 3823, 5208, 6050,

6270, 8438, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847.

Bom Jahre 1861 Mr. 428, 807, 1927, 2870, 3137, 4413, 4457, 4905, 4976, 5199, 5621, 7090, 7750, 8116, 8673, 8927, 9397, 9495, 9713, 11.384, 11.451, 11.497, 12.023, 12.857, 12.921, 14.597, 15.552.

Bom Jahre 1862 Dr. 1678, 2025, 2297, 2731, 2839, 4145, **4334, 4536, 4900, 5882, 6091, 6154, 6172, 7640, 7641, 8276,** 8364, 8507, 8508, 8584, 9435, 10.439, 10.866, 11.475, 11.907, 12.605, 12.785, 12.812, 13.439, 14.725, 15.072, 15.267, 15.759, 15.837, 16.049, 17.221, 17.245, 18.143, 19.161, 20.568.

Ueber 5000 fl. C. M. mit Coupons vom Sahre 1860 Rr. 781. Bom Jahre 1861 Nr. 247, 999. Bom Jahre 1862, Nr. 64,

309, 1000, 1162.

Endlich der lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Mr. 1062 a 50 ft., Nr. 1459 à 50 ft., Nr. 2506 à 50 ft., Nr. 2538 à 50 ft. Bom Jahre 1859 Nr. 4028 à 100 ft., Nr. 4203 à 50 ft.

Vom Jahre 1860 Nr. 739 à 1000 fl., Nr. 2935 à 50 fl., Nr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl.

Vom Jahre 1861 Mr. 1786 à 50 fl., Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 ft., Nr. 3274 à 300 ft., Nr. 3660 à 230 ft., Nr. 4851 à 1300 fl. Mr. 4905 à 400 fl., Mr. 5003 à 200 fl.

Wom Jahre 1862 Nr. 144 à 100 fl., Nr. 630 à 2950 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1336 à 60 fl., Mr. 1351 à 150 fl., Nr. 1779 à 3200 fl., Nr. 1909 à 50 fl., Nr. 2123 à 400 ff., Mr. 2297 à 2300 ff., Mr. 2392 à 100 ff., Mr. 2627 à 50 fl., Nr. 3036 à 50 fl., Nr. 3479 à 420 fl., Nr. 4340 à 1550 fl., Mr. 4431 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl., Mr. 5602 à 150 fl.

erinnert, daß vom Verfalletage derfelben, b. i. vom 1. November 1858, beziehungsweise 1. Mai und 1. Movember 1859, 1860, 1861, 1862 und 1863 angefangen, das Recht auf die Berginsung entfällt, wenn aber bennoch bie Coupons von biefen Schuldverschreibungen durch die privil. f. f. öfterr. Nationalbank eingeloft, oder überhaupt mit den verloften Schuldverschreibungen nicht beigebracht murden, Die behobenen Interessenbetrage seinerzeit vom Kapitale in Abschlag gebracht werden würden.

Als in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung die Oblis gationen: à 50 fl. Rr. 1034, 1718.

à 100 fl. Mr. 10.000, 18.230, 24.915.

à 500 fl. Mr. 7005.

à 1000 ft. Mr. 271, 3202, 4315, 6673, 7052, 12.429, 16.409, ferners der 16. bis 20. Coupon von den Obligationen Nr. 75, 2764, à 50 ft., von Mr. 6069, 7995 à 100 ft., Mr. 13.217, 15.313, 19.577 à 1000 ft.

z roku 1862: nr. 192, 520, 570, 732, 767, 774, 1130, 1288, 1725. 2175. 2461. 2644. 2713, 2758, 2784, 2813, 2960. 3116. 3197, 3618, 3815, 3918, 4499, 4619, 4834, 5309.

Na 100 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7202, 7612, 8420, 10.969, 12.519,

12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.291;

z roku 1859: nr. 835,1756, 2337, 3520, 3674, 3958, 4906, 5246, 5302, 6057. 6727, 6942, 7034, 7143. 8882. 9283. 11.704. 11.788, 12.577, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725;

z roku 1860: nr. 864, 1488, 1624, 1685, 2145, 2932, 3184 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6300. 6372, 7239, 8213. 8259, 8936, 8955, 9811, 10.601, 11.590, 12.281. 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.506, 17.715:

z roku 1861: nr. 1, 321, 363, 585, 1798, 2077, 2184, 3185, 4098, 4101, 5180, 7283, 7714, 8932, 9314, 9416, 9561, 9595, 10.066, 10.770, 11.076, 11.793, 12.234, 12.312, 12.467, 12.855, 13.005, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.491, 15.013, 15.179, 15.935, 16.056, 16.340, 16.586, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.547. 18.716, 18.723, 18.992, 19.649, 19.890, 20.191, 20.391, 21.841.

z roku 1862: nr. 42, 1012, 1382, 1476, 1658, 2724, 2910. 3027, 3285, 4017, 4020, 4568, 5306, 5479, 6245, 6625, 6733 6932, 7061, 7289, 7494, 7603, 7669, 7854, 7968, 8064, 8602, 9433, 9529, 9538, 9769, 10.112, 10.465, 10.577, 10.624, 10.718, 10.818, 11.571, 12.201, 12.478, 12.591, 12.594, 12.681, 12.700, 13.038, 13.197, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 13.418, 14.856, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15.737, 15 16.020, 16.496, 16.706, 16.869, 16.870, 16.930, 17.863, 17.889. 18.382, 18.805. 18.993. 19.010, 19.340. 19.411, 19.721, 19.794. 20.042, 20.151, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083, 21.740, 22.287-22.507, 22:914, 23.277, 24.617, 24.620.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: nr. 2192, 3205;

z r. 1859: nr. 850;

z r. 1860: nr. 3045, 3404, 4248;

z r. 1861: nr. 1796, 2511, 2609, 2933, 4349, 5000, 5948;

z r. 1862: nr. 444, 866, 1037, 1514, 1954, 3223, 3241, 3602, 3719, 3883, 4346, 4557, 6505 i 3826 z udzielną kwota 200 złr. m. k.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 6033, 10.438;

z r. 1859: nr. 2759, 4672, 4732, 6330, 7278, 7776, 9298, 9333, 10.029, 10.548;

z r. 1860: nr. 145, 990, 1172, 1722, 3823, 5208, 6050,

6270, 8438, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847; z r. 1861: nr. 428, 807, 1927, 2870, 3137, 4413, 4457, 4905, 4976, 5199, 5621, 7090, 7750, 8116, 8673, 8927, 9397, 9495. 9713, 11.384, 11.451, 11.497, 12023, 12.857, 12.921, 14.597, 15.552;

z r. 1862: nr. 1678, 2025, 2297. 2731. 2839, 4145. 4334; 4536, 4900, 5882, 6091, 6154, 6172, 7640, 7641, 8276, 8364, 8507, 8508, 8584, 9435, 10.439, 10.866, 11.475, 11.907, 12.605, 12.785, 12.812, 13.439, 14.725, 15.072, 15.267, 15.759, 15.837, 16.049, 17.221, 17.245, 18.143, 19.161, 20.568.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1860: nr. 781; z r. 1861: nr. 247, 999; z r. 1862: nr. 64, 309, 1000, 1162.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858: nr. 1062 à 50 złr. nr. 1459 à 50 złr., nr. 2506 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr.;

z r. 1859: nr. 4028 à 100 złr., nr. 4203 à 50 złr;

z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 å 50 zlr., nr. 3968 å 50 zlr., nr. 4324 à 500 zlr.;

z roku 1861: nr. 1786 a 50 złr., nr. 2269 a 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3274 à 300 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 4905 à 400 złr., nr. 5003 à 200 złr.;

z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 630 à 2950 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1336 à 60 złr., nr. 1351 150 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2392 à 100 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 3479 à 420 złr., nr. 4340 à 1550 złr., nr. 4431 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr., nr. 5602 à 150 złr.;

ze od dnia ich zapadniccia, to jest od 1. listopada 1858. względnie 1. maja i 1. listop. 1859, 1860, 1861, 1862 i 1863 ustalo prawo ich uprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzyw aust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi. lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami potracone beda w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 zlr. nr. 1034 i 1718:

na 100 złr. nr. 10.000, 18.230, 24.915;

na 500 złr. nr. 7005;

na 1000 złr. nr. 271, 3202, 4315, 6673, 7052, 12.429. 16.409, dalej 16 do 20 kupony obligacyi: nr. 75 i 2764 na 50 ztr. nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec nr. 13.217, 15.313, 19.577 na 1000 złr.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Coulb-

verschreibungen

à 50 ft. Mr. 1047, 1311, 2141, 3231, 3484, à 100 ft. Mr. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763, 5496, 5498, 5499, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7662, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, 20.141, 20.142, 20143, à 500 ft. Rr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5636, A 1000 ft. Nr. 223, 262, 2975, 3209, 3532, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11.040, 15.874, 15.875, endlich lit. A. Dr. 659 à 6260 fl., Mr. 660 à 900 fl., Mr. 1732 à 3400 fl., Mr. 2214 à 2500 fl., Mr. 2215 à 50 fl., Mr. 2361 à 800 fl., Mr. 2959 à 4000 fl., Mr. 3631 à 1900 fl., Mr. 4913 à 300 fl., Mr. 4914 a 50 fl., Mr. 5275 a 50 fl., Mr. 5619 a 600 fl.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg ben 1. Oftober 1863.

(1968)Kundmachung.

Nro. 53162. Das hohe f. k. Staatsministerium hat laut Er-laßes vom 20. Oktober 1863 Zahl 17508 einverständlich mit dem f. f. Kriegs- und Finanzministerium fur die nach S. 31 ber Borschrift für die Militar-Einquartirung vom 15. Mai 1851 (R. G. B. Mro. 124) aus dem Staatsschape (Militärfonde) ju leistende Bergus tung der einem Manne vom Feldwebel und ben gleichen Chargen abwarts beim Durchzuge gegebenen Mittagefost von Geite bes Quar= tierträgers mit Rücksicht auf die bestandenen Rindsleischpreise, in dem Sahre 1864 b. i. vom 1. Movember 1863 bis Ende Dezember 1864 die Vergütung auf einen Tag für das Lemberger Verwaltungsgebiet mit Ginschluß der Stadt Lemberg auf neun ein halb Kreuzer festgefett.

Was hiemit zur allgemeinen Renniniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Oftober 1863.

(1965)bif t.

Nro. 1860. Bom f. t. Bezirksamte als Gerichte mird ber liegenden Nachlasmasse bes zu Lemberg am 9. August 1863 verstorbenen Samson Tannenbaum aus Piątkowa ruska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe ber Berr Theodor Tergonde im mundlichen Rechteftreite wiber ben Samson Tannenbaum, Berr Ludwig Wagner und Johann Freudenberg wegen Ungiltigkeiterklarung schiedesrichterlichen Spruches ber Mitbelangten ddto. 3. Juni 1863 in Sachen des Rlägers in der den Erftbelangten wegen Abrech= nung von gegenseitigen Forberungen aus dem Holzverkaufe und Raufe bei ber Tagfagung am 18. August 1863 bas Unfuchen um Erftredung der Tagsatung angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsatung zu der mündlichen Berhandlung auf den 22. Dezem= ber 1863 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts erstreckt wurde.

Da ber Aufenthaltsort und die Ramen ber Samson Tannenhaum'schen Erbsintereffenten unbefannt sind, so hat das f. f. Bezirks= gericht zu beren Bertretung und auf beren Wefahr und Roften ben Dynower Insagen Selig Tannenbaum als Kurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die gedachten Erbeinteressen= ten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Bezirks= Berichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vor-Schriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Bircza, am 4. September 1863.

(1974)Kundmachung.

Mro. 12634. Bon ber f. f. Kreisbehörde in Przemysl wird befannt gegeben, bag bas Propinazionsgefälle ber Stabtgemeinde Przemysl auf ein Jahr und eilf Monate, d. i. vom 1. Dezember 1863 bis Ende Oktober 1865 am 16. November 1. 3. mittelst öffentlicher Bersteigerung verpachtet werden wird.

Der Fistalpreis beträgt 45100 fl. öft. 23.

Pachtlustige werden aufgefordert, an dem obigen Tage um 9 Uhr Vormittage bei dem Gemeindeamte in Przemyśl, bei welchem die Lizitazion abgehalten werden wird, und bei welchem die Lizitazions= bedingnisse gut jeder Beit eingesehen werden können, mit bem 10%tigen Vadium zu erscheinen.

Przemyśl, am 29. Oftober 1863.

(1963)E d y k t. Nr. 9457. C. k. sad obwodowy w Samborze na podanie p. Anieli Siateckiej 2go ślubu Kosteckiej poleca Przybylskim, z imienia i pobytu niewiadomym, ażeby w 14 dniach udowodniły. iż prcnotacya sumy 212 zł. 30 kr. w. w. dom. tom. II. pag. 304. pos. 1. w stanie biernym realności Nr. 15 w Samborze widoczna, uspra-Wiedliwiona jest, lub w usprawiedliwieniu zostaje, o czem się pania Aniele Kostecka, z imienia i pobytu niewiadomych Przybylskich Ostatnich przez im nadanego kuratora p. adwokata Wołosiańskiego

i przez edykta uwiadamia. Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 14. października 1863.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye:

na 50 zł. nr. 1047, 1311, 2141, 3231, 3484; na 100 złr. nr. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763, 5496, 5498, 5499, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, 20.141, 20.142, 20.143; na 500 złr. nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101. 3742. 5636; na 1000 złr. nr. 223, 262, 2975, 3209, 3532, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11.040, 15.874, 15.875, nakoniec lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1732 à 3400 złr., nr. 2214 à 2500 złr., nr. 2215 à 50 złr., nr. 2361 à 800 złr., nr. 2959 à 4000 złr., nr. 3631 à 1900 złr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 5275 à 50 złr. i nr. 5619 à 600 złr.

Z c. k. galicyjskiego namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. października 1863.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 53162. Wysokie c. k. ministerstwo stanu ustanowiło rozporządzeniem z dnia 20. października 1863, do 1. 17508, w porozumieniu z c. k. ministerstwami wojny i skarbu jako wynadgrodzenie, które podług 🖇 31. przepisu dla kwaterunku wojska z dnia 15. maja 1851 (Dz. pr. p. Nr. 124) ze skarbu państwa (funduszu wojskowego) za obiad, dawany w marszu ze strony kwaterodawcy żoł-nierzowi od sierzanta i równych szarz nadół płacić się ma, ze względu na byłe ceny miesa wołowego, w roku 1864 t. j. od 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864, kwotę dziewięciu i pół centa w. a. za jeden dzień dla Lwowskiego okręgu administracyjnego włącznie miasta Lwowa,

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. października 1863.

(1973)G d i f t.

(2)Mro. 6223-Crim. Am 24. September 1862 murben bei ber, ber Uebertretung bes Winkelversatgeschäftes beschulbigten Freide Helwin in Stanisławow 526 Ctud Offetten, meiftentheile aus Danner- und Frauenkleibern verschiedener Gattung, jum Theile auch aus Bafchstucken, mehreren Schnüren Korallen und anderen Gegenständen bestes hend, beanständet.

Bezüglich des größeren Theiles dieser Gegenstände hat sich bis

nun zu Miemand gemelbet.

Es werben baher bie Eigenthumer biefer Effetten aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage ber britten Einschaltung dieses Ediftes in bas Umteblatt ber Lemberger Zeitung, ihr Recht auf diese Effekten nachzuweisen, widrigens solche öffentlich veräußert werden Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. würden.

Stanisławów, am 29. September 1863.

Edykt

Nr. 6232-karn Dnia 24. września 1862 przytrzymano w Stanisławowie w pomieszkaniu Freydy Helwin o przestępstwo zatrudnienia się pokatnem przyjmowaniem zastawów obzałowanej 525 sztuk efektów ponajwiększej części z sukień meskich i damskich źróżnego gatunku, poczęści także z bielizny, kilkanaście sznurków korali i innych przedmiotów składających się.

Względem wiekszej części tych rzeczy dotychczas się nikt

nie zgłosił.

Wzywają się zatem właściciele takowych, aby w przeciągu jednego roku, od trzeciej insercyi tego edyktu do dziennika urzedowego Gazety Lwowskiej rachując, prawo swoje do tych rzeczy udowodnili, gdyż w razie przeciwnym takowe by publicznie sprzedane zostały. Z rady c. k. sądu obwodowego.
Stanisławów, dnia 29. września 1863.

(1971)

Dro. 6715. Das f. f. Kreisgericht in Tarnopol gibt biemit bekannt, daß über Anfuchen des Marcus Kampel die Ertabulirung der auf der Realitätshälfte sub Nr. 53 in Tarnopol zu Gunften bes Moses Mantel intabulirten Summe von 283 fl. 30 fr. KM. bewilligt wurde.

Wovon der unbefannten Wohnortes befindliche Moses Mantel burch den in der Person des Abvokaten Tr. Lywicki mit Substitui= rung bes Abvokaten Dr. Weisstein bestellten Aurator ad actum und mittelft des gegenwärtigen Gbittes verständigt wird.

Tarnopol, am 7. September 1863.

Kundmachung. (1982)

Mro. 7801. Am 23. November I. J. werden von Seite ber gefertigten f. f. Postdirekzion vier alte Mallewägen, zwei alte Pacti beiwägen, zwei Mallewägen-Kaften, zwei lange Schlitten Rufen, zwe-Leiterschlitten und sechszehn turze Schlittenkufen im Versteigerungswege veräußert werben.

Raufluftige werden hiemit eingeladen, sich am obigen Tage um 9 11hr Vormittage im Sofe bes hiefigen Pofigebaudes einzufinden,

und haben felbe ein Badium von 50 fl. zu erlegen. Von der f. f. galig. Post-Direfzion.

Lemberg, am 30. Oftober 1863.

(1983)

Dro. 15220-3105. Bur Befegung eines dirurgischen Stipendiums jährlicher 157 fl. 50 fr. vom 1. Oftober 1863 an, und zwar vor- läufig blos auf 2 Jahre, wird hiemit bis 20. November ber Kon-

furs ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefes nur Eingeborenen Kroaziens ober Glavoniens bestimmte Stipendium haben ihre, an die hohe königl. balm. froat.-flavonische Hoffanglei zu stillifirenden Gesuche mit folgenden Dofumenten zu versehen: mit dem Taufscheine, mit den Zeugnißen über die bisher zurückgelegten Studien, und zwar jene, die den Doktorgrad der Chirurgie zu erlangen beabsichtigen, mit dem Beugniße über bie mit gutem Erfolge juruckgelegte Maturitateprufung, bann mit bem Beugniße über ihre Mittellofigfeit, mit den Beugnißen über die Kenntniß der froatischen und derjenigen Sprache, in welcher an den öfter= reichischen chirurgischen Lehranstalten die betreffenden Studien vorge= tragen werden, fo wie mit einer eigenhandig geschriebenen und un= terschriebenen Erklärung, daß fie bereit find, nach absolvirten Studien ihre Runst burch 10 Jahre in Kroazien und Clavonien auszuüben.

Die fo inftruirten Gefuche find bis langstens 20. November im Wege der vorgesetten Behorde an den gefertigten fonigl. Satt=

haltereirath zu leiten.

Bom tonigl. Statthaltereirathe fur Die Konigreiche Dalmagien, Aroazien und Slavonien.

Agram, am 20. Oftober 1863.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr.15220-3105. Celem obsadzenia jednego stypendyum chirurgicznego w rocznej kwocie 157 zł. 50 c. począwszy od dnia 1. października 1863, a to tymcz asowo tylko na dwa lata, rozpisuje

się niniejszem konkurs do 20. listopada 1863.

Ubiegający się o to, tylko dla zrodzonych w Kroacyi lub Sławonii przeznaczone stipendyum, mają swe podania stylizować do wys. król.-dalmat.-kroacko-sławońs, kancelaryi nadwornej i opatrzyć takowe w natępujące dokumenta: metryką chrztu, świadectwy ukończonych szkół, ci zaś, którzy godność doktora chirurgii osiągnać zamyślają, świade ctwem o przybytym z dobrym postępem egzaminie dojrzałości, potem świadectwem ubóstwa, świadectwy znajo-mości kroackiej i tej mowy, w której się dotyczące studya na <mark>austryackich zakładach chirurgiczno – naukowych wykładają, jakoteż</mark> deklaracya własnoręcznie pisaną i podpisaną, jako są gotowi, po <mark>ukończeniu studyów sztukę swoj</mark>ą przez 10 lat wykonywać w Kroacyi i Sławonii.

Instruowane tak podania mają być wniesione najdalej do dnia 20. listopada w drodze przełożonej władzy do podpisanej król. rady

namiestniczej.

Z król. rady namiestniczej dla królestw Dalmacyi, Kroacyi i Sławonii.

Agram, dnia 20. października 1863.

(1981)Rundmachung.

Mro. 52331. Nach Mittheilung der f. f. Statthaltereikommifsion in Krakau hat sich die Rinderpest im Königreiche Polen über bie Ortschaften Koziegłowy, Ziarki, Suliszowice, Cyrkow und Chorow des Olkuszer Bezirkes verbreitet.

Welches hiemit fundgemacht wird.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1986)Ronfurs.

Mro. 3385. Beim Bezirksamte in Grodek Lemberger, Rawa und Sokal Zokkiewer Kreises, eventuel bei anderen Bezirksamtern find Bezirks = Abjunktenstellen mit dem Jahresgehalte von 735 fl. oft. Währ. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsklasse in Er-

ledigung gekommen.

Bewerber haben ihre gehörig bokumentirten Kompeteng = Gesuche insbesondere mit der Nachweisung der Renntniß der Landessprachen bis 18. November I. J. im vorgeschriebenen Dienstwege bei biefer Landes = Kommission einzubringen und es werden geeignete disponible Beamte vorzüglich berücksichtiget werden.

Won der f. f. Landes = Kommission für Personal=Angelegenheiten

ber gemischten Begirksamter.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1984)Rundmachung Mr. 1.

Mro. 9905. Bon der f. f. Zentral = Direkzion der Tabak = Fabrifen und Einlösungsamter in Wien wird zur Lieferung Der 4 Ellen breiten Drifchleinwand für die Verwaltungsperiode 1864 die Konkurrenz ausgeschrieben, wozu schriftliche Anbothe bei bem Bor= stande derselben in Wien, Seilerstätte Nr. 958, bis längstens 23. No= vember 1863 — 12 Uhr Mittags einzubringen sind.

Die beiläufige Menge der zu liefernden Drilchleinwand besteht

in 48300 Miener Glen.

Die Beschaffenheit der Waare, dann die f. k. Tabakfabriken, für welche und der Zeitpunft, wann folche zu liefern sein wird, so wie die zu beobachtenden Offerte- und Lieferungsbestimmungen find aus ber detaillirten Kundmachung vom heutigen Tage Zahl 9905, welche bei allen f. f. Tabaffabriten, bann beim Dekonomate und Expedite biefer Bentral-Direkzion zu Jedermanns Ginficht aufliegt, zu ersehen.

Wien, am 23. Oftober 1863.

Mro. 43706. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber belangten Masse bes Bischofe r. g. Peter Bielanski ober eigents lich beffen erbeerklarten und bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben Josef Dzierzkowski ober beffen unbefannten Erben nit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß Josef Sawkiewicz unterm 16, Df: tober 1863 3. 43706 wiber bieselben eine Rlage wegen Erloschung 3-Erklärung der Eigenthumsrechte des Peter Bielanski zur Realität Mr. 2342/4 in Lemberg und Intabulirung bes Klägers als Eigensthümers dieser Realität ausgetragen habe, worüber zur munblichen Berhandlung dieses Rechtsstreites die Partheien zu der am 10. Februar 1864 um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden Tagfatung unter Strenge bee S. 25 ber G. D. mit bem Beisage vorgeladen werden, die Borschrift des S. 23 G. D. zu beobachten.

Da der belangte Streittheil dem Leben und Wohnorte nach unbekannt ift, so wird temfelben ber Gr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Substituirung bes Grn. Landegadvokaten Dr. Hönigsmann auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben

angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Oftober 1863.

(1985)C d i f

Mrv. 40249. Bom dem f. f. Landes= als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Johann Carre mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wider benfelben Clara Ziller unterm 12. August 1863 z. 3. 33798 das Gefuch um Zahlungeauflage der Wechfelfumme von 1000 fl. oft. 28. überreicht habe und hierüber mit h. g. Beichlap vom 13. August 1863 Bahl 33798 die gebethene Bahlungsauflage bewilliget murde.

Da ber Bohnort bes Johann Carré unbefannt ist, so wird demfelben ber gr. Landes-Abvokat Dr. Gnoinski mit Gubstituirung bes Bin. Landes-Advokaten Dr. Maly auf feine Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheit biefes

Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

Kundmachung.

Dro. 4793. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte in Strafsachen und für die Umgebung von Lemberg in bürgerlichen Rechts angelegenheiten wird hiemit bekannt gegeben, daß über Unfuchen bes Lemberger f. f. Lantesgerichtes vom 17. September 1863 3. 35557 zur hereinbringung ber burch Anton Leway ersiegten, mittellst Befion vom 1. Juli 1863 auf Angela Hillich übergangenen Wechselrestforderung per 214 fl. 50 fr. oft. 28. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der dem Johann Lityński gehörigen, sub Nr. 65 in Zniesienie gelegenen Realität in drei Terminen, und zwar: am 25. November und 21. Dezember 1863, dann 18. Janner 1864 bei dem hiesigen Gerichte, und zwar jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten und fur den Fall, wenn alle drei Termine fruchtlos abgelaufen fen werden, die Gläubiger zum Behufe der Feststellung der erleichternden Bedingungen zur Tagfahrt auf den 27. Jänner 1864 um 10 Uhr Vormittags vorgeladen werden. Der Schähungewerth beträgt 9584 fl. 60 fr. öft. W.

Der Schähungsakt und die Lizitazionsbedingungen können von den Kauflustigen in der h. g. Registratur mabrend ber Amtestunden

eingesehen werden.

Lemberg, am 16. Oftober 1863,

#### E d y k t.

Nr. 4793. Z c. k. miejskiego delegowan. sądu powiatowego w sprawach karnych i dla okolic miasta Lwowa w sprawach cywilnych niniejszem podaje się do wiadomości, że na żądanie Lwowskiego c. k. sadu krajowego z 17. września 1863 l. 35557 na zaspokojenie wygranej przez Antoniego Leway, zaś mocą cesyi z d. 1. lipca 1863 na Angeli Hillich przeniesionej resztującej wekslowe! kwoty 214 zł. 50 kr. a. w. z przynależytościami egzekucyjna licytacya na realności pod Nr. 65 w Zniesieniu położonej, do p. Jana Lityńskiego należącej, w trzech po sobie następujących terminach, a to: na 25. listopada i 21. grudnia 1863 i na 18. stycznia 1864 w tutejszym sądzie, a to każdego razu o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Jako cena wywołania stanowi się według sądowego oszacowania kwota 9584 zł. 66 kr. wal. austr., niżej której na żadnym

z terminów licytować się nie będzie.

2. Jako wadyum ma kazdy chęć kupna mający sume 960 zł. w. a. w gotowce lub galic. szparkasowych książeczkach do rak komisyi licytacyjnej złożyć, wadyum najwięcej ofiarującemu zostanie zatrzymane, wadya zaś innych licytantów zostaną tymże zaraz P<sup>0</sup>

skończonej licytacyi zwrócone.

3. Najwięcej ofiarujący ma najdalej do 30 dni od doręczenia rezolucyi licytacye potwierdzającej, jeżeli takowa prawomocna sie stanie, rachując połowe ceny kupna, w którą wadyum złożone sie wliczy, do depozytu sądowego na rzecz wierzycieli złożyć, na drug zaś połowe ma w formie prawnej intabulować sie majacy skrypt przedłożyć, w którym pod rygorem ad 10 ustanowionym zohowiazać się ma, druga połowę ceny kupna w przeciągu 30 dni dore czonej prawomocnej extrykacyi, wierzyciele do tutejszego sadowego

depozytu złożyć, albo temu zapłacić, który sądownie do odebrania umocowanym zostanie, do tego zaś czasu 5% odsetki półrocznie

z dołu do sądowego depozytu zapłacić.

4. Nowy nabywca obowiązanym będzie te pretensye, które w cenę kupna wpadają, a których spłatę przed prawnym lub zawarowanym terminem by nieprzyjęto, za potrącenicm odpowiednej

kwoty z ceny kupna na sie przyjać.

5. Po wypełnieniu wspomnionych warunków wyda się nabywcy dekret własności, zaintabuluje się go za właściciela pod warunkiem w S. 4. opisanym, i przeniesą się wszystkie ciężary z wyjatkiem ciężarów gruntowych i indemnizacyjnego takowe przedstawiajacego wynagrodzenia na cene kupna i wprowadzi go się w fizyczne posiadanie kupionej realności, jednak

6. Nabywca obowiązanym będzie wszystkie koszta z przeniesieniem własności, z ekstabulacya długów i wprowadzeniem w posiadanie połączone, jako to: stemple, opłate przeniesienia i intabulowania (lebertragungs= und Intabulazionegebühren), ogólnie koszta

komissyjne jako i inne bez regresu sam ponosić.

7. Obowiązanym będzie realność w takim stanie, w jakim takowa na dniu oddania się znajdować się będzie odebrać, gdyż licytacyjna sprzedaż ryczałtowo (per Pausch und Bogen) odbywać się będzie, dla tego za ubytek jakiejkolwiek pozostałości urządzenia lub części ręczyć sie nie będzie.

8. Od dnia odebranego fizycznego posiadania ma nabywca podatki i daniny, również raty dalsze wynagrodzenia indemnizacyjnego

sam ponosić.

- 9. Na wypadck, gdyby kupiciel którenkolwiek warunek całkowicie lub w części niewypełnił, natenczas przepada jego wadyum na rzecz zahypotekowanych wierzycieli, wspomniona zaś realność na jego niebezbieczeństwo i koszta w moc §. 451 u. p. na jednym tylko terminie także niżej ceny szacunkowej za jakabądź kwotę zrelicytowana bedzie, w którym to razie za szkode wyrządzona ma-Jatkiem całym odpowiadać ma.
- 10. Gdyby na wyżwspomnionych trzech terminach, nikt nawet Wartość szacunkowa podać niechciał, natenczas w moc S. 148 u. p. i najwyż, dekretu nadwornego z dnia 25. czerwca 1824 Nr. 2017 do wysłuchania zahypotekowanych wierzycieli, celem ustanowienia lżejszych warunków, termin na dzień 27. stycznia 1864 o godzinie 10. przedpołudniem z tym dodatkiem się wyznacza, że wierzyciele, którzy nie stana, uważani beda tak, jakby się do większości głosów przyłączyli.

11. Pozostawia się mającym chęć kupna wolność, akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych w sądzie przeglądnąć, również względem podatków w c. k. urzędzie poborowym bliższe szczegóły

się wywiedzieć.

O tej rozpisanej licytacyi obie strony, jakoteż i następujące

Wierzyciele uwiadamia się.

I. C. k. finansowa prokuratorya w imieniu ciężaru funduszów indemnizacyjnych wojskowego eraryum i podatkowego.

II. Zakład wdów i sierót gr. k. duchowieństwa arcydyccezyi Iwowskiej, we Lwowie.

III. Pan Feliks Uściński Nr. 5033/4.

IV. P. Teresa Liskiewicz Nr. 86 miasto.

V. Pan Dr. Oswald Menkes.

VI. Ci wierzyciele, którzy po wydaniu ekstraktu tabularnego, t. j. po 16. sierpnia 1863 do tabuli wejszli, albo którym uchwała licytacyjna lub wcale nie lub nie w czasie doreczona była, tudzież z pobytu i życia niewiadomych wierzycieli, jako to: Krystyan Gustaw Möhring, spadkobiercy po Eufemii Laszowskiej, a to p. Frydryk lzabella vel Elizabeta Rothkirch, potem Micczysław, Tymon, p. Helena Wiktorya i Floryan Laszowskie, Wanda Laszowska zameżna Zaborowska, nakoniec p. Józef Rychalski do rak niniejszem na koszt dla tychże postanowionego kuratora p. Dra. Krattera ze substytucya P. Dr. Natkesa i przez edykt.

Lwów, dnia 16. października 1863.

(1987)Edift.

Mro. 43687. Bom bem f. f. Landes= als Hanbelsgerichte wird der Sofie Mezer, Gutseigenthumerin in Zbora, mit diesem Edifte betannt gemacht, daß Abraham Gastfreund wieder biefelbe megen Bab= lung der Wechfelsumme von 500 ft. öft. B. f. R. G. die Klage eingebracht hat.

Da der Wohnort der Sosie Mezer unbefannt ift, so wird der= felben ber herr Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Brn. Abvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lanbes= als Banbelsgerichte. Lemberg, am 22. Oftober 1863.

(1988)Obwieszczenie.

Perchackiego i Antoniego Rzeczyckiego, tudzież niewiadomych spadkobierców ich niniejszem uwiadamia, iz p. Kalikst Orłowski, deklarowany spadkobierca masy spadkowej ś. p. Józefa Rzeczyckiego, Przeciw nim pozew o ekstabulacyc z dóbr Bieniawa i Siemikowce ciazacych na nich ut dom. 81. pag. 269. pos. 18. on. et consec. sumy 1890 zł. polsk. 24 gr. ze wszelkiemi superoneracyami wytoczył, w skutek którego to pozwu dzień sadowy do rozprawy sporu na 27. stycznia 1864 o godz. 10tej przed południem ustanowiony

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sadowy w osobie p. adwokata Dra. Frühlinga z zastepstwem p. adwokata Dra. Blumenfelda niebezpicczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musicli.

Tarnopol, dnia 19. października 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 7700. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iz masa sukcesyjna ś. p. Józefa Rzeczyckiego czyli do spadku deklarowany jej spadkobierca p. Kalikst Orłowski przeciw Leonowi Gierowskiemu z pobytu niewiadomemu, a na przypadek jego śmierci równie niewiadomym spadkobiercom tegoż pozew o ekstabulacyę z dóbr Bieniawy i Siemiakowce ciężącej na nich libr. dom. 81. pag. 336. pos. 41. on. i dom. eod. pag. 281. pos. 20. on. sumy 3666 zł. polsk. 20 gr. z p. n. przy tutejszym sądzie do l. 7701 de praes. 23. września 1863 wytoczył, w skutek czego wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 15. grudnia 1863 o godzinie 10tej przed południem.

Niewiadomym pozwanym ustanawia się obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Blumenfelda i zastępca tego zaś pan adwokat Dr. Koźmiński niebezpieczeństwem i na koszta pozwanych, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania

przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem pozwanych, by na wyznaczonym terminie w tutejszym sądzie sami się jawili, albo ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służace kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli. Tarnopol, dnia 28. września 1863.

C d i f t.

Dro. 7535. Bon bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem abwesenden und bem Wohnorte nach unbekannten Valerian Stepkowski mit biesem Goifte bekannt gemacht, baß Johann Tiner bei biesem f. f. Gerichte sub praes. 28. Dezember 1861 Bahl 7725 ein Gesuch um Intabulirung besfelben als Gigethumer ber bem Valerian Stepkowski gehörig gemesenen und mittelst Kaufvertrages ddto. Tarnopol 8. Dezember 1861 an Johann Tiner ins Gigenthum übergangenen Tabular-Entien und zwar: Die Salfte bes Gartens sub Nro. top. 76 und 79 laut hauptb. 1, Seite 271 n. 3. haer., 2) ber Salfte bes Gartens sub Nro. top. 9-92. fammt ber auf biefem Grunde befindlichen Galfte bes Saufes KNro. 576 laut Sauptb. 1, Seite 275, Nro. 3 haer., 3) ber Salfte bes Gartens sub Nro. top. 46 laut Sauptb. 1, Seite 279 n. 3. haer., endlich 4) die Halfte bes Gartens und Wiese sub Nro. top. 35-45 und 60 laut Hauptb. 1, Seite 283 n. 2. haer. überreichte, norüber unterm 30. Dezember 1861 Bahl 7725 ber bie gebetene Intabulirung bewilligende Bescheid Seitens dieses f. f. Gerichtes erging.

Da der Wohnort bes Valerian Stepkowski nicht ausgeforscht merden kann, so wird demselben der Landes-Advokat Berr Dr. Wasstein mit Cubstituirung bes herrn Landes - Abvokaten Dr. Schmidt auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben

ber oben angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt. Tarnopol, ben 12. Oftober 1863.

Cotift. (1976)

Mro. 16043. Dom f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird befannt gegeben, daß in ber Rechtssache bes Uscher Ausleger megen 1336 fl. 383/, fr. öst. AB. s. M. G. weniger 496 fl. 99 fr. die exefutive Feilbiethung ber zu Gunften bes Roman nun Josef Chelmicki auf bem in Oft = Galizien, im Kolomeaer Kreise, in ber Lemberger Landtafel gelegenen Gute Kopaczyńce intabulirten Forderungen von 11805 st. 43 fr. KM., 20000 fl. KM. und 25000 fl. KM. beziehungsweise nun bes Bergleichsbetrages von 42000 fl. oft. 2B. ober 28000 Bereinsthaler in den drei Terminen bes 3. Dezember 1863, 20. Janner und 11. Februar 1864 jedesmal Fruh 9 Uhr in dem Landesgerichtsgebäude zu Czernowitz gegen Erlag eines Babium von 4200 fl. oft. D. ober 2800 Bereinsthaler mit bem ftattfinden mird, daß sie bei dem dritten Termine auch unter dem Nennwerthe hintan= gegeben merden.

Die näheren Bedingniße und ber Tabularertaft konnen in ter

landesgerichtlichen Registratur hier jederzeit eingefehen werben.

Für die liegende Masse des Viktor Dorozewski und Felix Zacharyasiewicz, fonie fur jene fpater in die Landtafel gelangenden Glau-biger und für jene Partheien, benen biefer Befcheid vor bem erften Termine nicht zugestellt werden fann, murde Berr Abvofat Camil jum Rurator bestellt.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 16. Oftober 1863.

(1978)

### Kundmachung.

Grfenntnif.

Das f.f. Landesgericht in Lemberg hat Kraft der ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt zu Recht erkannt, bak der Tuhalt ber Druckschrift.

baß der Inhalt der Druckschrift:
"Dla Moskali. Wyjatek z niewydanych poezyi Kornela Ujejskiego, autora "z dymem pożarów" Lwów w komisie ksiegarni Ka-

rola Wilda 1862,"

das Vergehen der Gutheißung von ungesetlichen Sandlungen, strafbar nach §. 305 St. G. B. begründe, und verbindet hiemit nach §. 36 des Preßgesetzes vom 17. Dezember 1862 das Verbot ihrer weiteren Verbreitung.

Gleichzeitig wird auf Grund des S. 37 des Prefgesetzes auf die Vernichtung sämmtlicher mit Beschlag belegten und bei Gericht befind= lichen Eremplare vorgenannter Druckschriften erkannt.

Lemberg, ben 10. Oftober 1863. (3. 12311.)

(2006) Rundmachung.

Nro. 6409. Bom k. k. Kreis- als Handelsgerichte in Złoczow wird bekannt gemacht, daß im Handelsregister II. für Gesellschafts- strmen, die Firma der Brodyer Großhandlung: Mathias Rieger, welche die Herrn Paul und Franz Rieger von Herrn Mathias Rieger käuf- lich an sich gebracht haben, und seit 1. Jänner 1863 als offene Gessellschafter mit dem Rechte, daß diese Gesellschaft jeder von ihnen allein vertritt, betrieben, eingetragen und unter Einem dieselbe Firma "Mathias Rieger" im alten Handlungsprotokolle gelöscht wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 7. Oftober 1863.

(1997) Rundmachung.

Nro. 6469. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Złoczów wird bekannt gemacht, daß die Firma der Brodyer Handlung mit Prosdukten, Kommissons- und Wechselgeschäften H. Braun, dessen Inhaber Hersch Braun in Brody ist, in das Handelsregister der Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 14. Oktober 1863.

(704) Sinberufunge = Sdift, (3

Mro. 973. Mit Beziehung auf das hierortige Einberufungs= Cdift vom 4. Juli 1863 wird der im Auslande unbefugt sich aufshaltende Mechel Wechsler aus Zydaczow zum dritten Male aufgestordert, binnen einem Jahre, von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Lemberger Beitung gerechnet, in die kaiserlich = österreichisschen Staaten zurückzusehren, und diese Rücksehr zu erweisen, widrisgens gegen ihn das Auswanderungs = Verfahren eingeleitet werden müßte.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 4. Oftober 1863.

#### Edykt powołujący.

Nr. 973. Odnośnie do tutejszego edyktu z 4go lipca 1863 wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywającego Mechla Wechsler z Żydaczowa po raz trzcci, aby w przeciągu roku, od pierwszego umicszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachujac, do krajów cesarsko-austryackich wrócił, i powrót ten udowodnił, gdy w przeciwnym razie przeciw niemu postępowanie za nieuprawnione wychodźtwo przedsięwziętem będzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 4. października 1863.

(2001) Rundmachung.

Mro. 6491. Vom k. k. Kreis= als Handelsgerichte in Złoczów wird bekannt gemacht, daß die Firma "Moses Baras", die Brodyer Eisenwaarenhandlung, in's Handelsregister der Einzelnstrmen eingetrasgen wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 7. Oftober 1863.

(2003)

Rundmachung.

Nro. 6762. Dom f. f. Kreisgerichte in Złoczów wird kunbs gemacht, daß die Firma der Brodyer Rauchwaarenhandlung Marcus Harmelin des gleichnamigen Inhabers in das Register der Einzelnsstrumen eingetragen wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts.

Złoczów, am 21. Oftober 1863.

995) Rundmachung.

Nro. 6621. Vom k. k. Kreis= als Handelsgerichte in Zdoczów wird bekannt gemacht, daß die Firma der Brodyer Spezerei= und Kolonial= Waarenhandlung "Menascs J. Landau" des gleichnamigen Inhabers im Negister für Einzelnfirmen eingetragen wurde.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 14. Oftober 1863.

(2002) & b i f t.

Nro. 7073. Vom f. k. Kreis= als Handelsgerichte in Zdoczów wird bekannt gemacht, daß die Firma der Brodyer Handlung mit Kommissions= und Wechselgeschäften "Simon Löwin" des gleichnamigen Inhabers im Handelsregister für Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Aus dem Nathe des f. k. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 28. Oftober 1863.

(1999) © b i f t.

Mro. 6715. Vom f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Zdoczów wird bekannt gemacht, daß die Firma der Brodyer Spedizions=Hands lung Leo Ostersetzer jun., dessen gleichnamiger Inhaber er ist, im Register für Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 14. Oftober 1863.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach nastepujących zameldowanych.

Od 16. do 2'. października 1863.

Mochnacki Karol Cyril, urzę inik obwodowy, 29 l. m., na wrzody płucowe. Wierzbięta Kazimierz, technik, 22 l. m., dto.

Bertrand Jan, były dzierzawca dóbr, 79 l. m., ze starości.

Gross Karolina, malżonka muzykusa, 52 l. m., ua tyfus.

Glogowski Walenty, krawiec, 49 l. m., na konsumcyę.

Głogowska Józefa, dziecię krawca, 3 l. m., dto.

Łonicki Kazimierz, dziecię urzędnika, 111/12 r. m., na anginę.

Stein Mauryey, rymarz, 19 l. m., na zapalenie móżgu.

Seidel Marya, służaca, 18 l. m., na suchoty.

Tymków Józef, cieśla, 38 1 m., na wstrzaśnienie mózgu.

Collieb Jan, bednarz. 56 l. m. na kalectwo.

Cybulak Marya, dziecię wyrobnika, 1%, r. m., na koklusz.

Anuszewski Michał. dto, 2 l. m., na zapalenie pluc.

Kostański Edward, dto. 3 l. m., na szkarlatynę.

Kostański Franciszek, dto. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., dto.

Majcharowicz Marya, dziecię handlerza, 8/12 r. m., na hiegunkę. Was Jan, dziecię przedmieszczanina. 9 l. m., na anginę.

Maszkiewicz Michał, dziecię wyrobnika, 2 r m., na szkarlatynę.

Trzeciak Stanisław, dziścię przedmieszczanina, 7 dni m., z braku sił żywo!.

Horniak Franciszek, dziecię wyrobnika, 12 l. m., z braku sił żywotnych.

Mańczuk Stanisław, dto. 8 dni m, na konwalsyc.

Wolos Jan, dto. 1/2 r. m., z braku sił żywotnych.

Lityńska Michalina, dziécię policyanta, 1 r. m., na zapalenie płuc.

Bineo Alojzy, wojskowy, 23 l. m., na tyfus.

Pop Jeremiasz, wojskowy, 22 l. m., na tyfus,

Nagy Balent, wojskowy, 24 l. m., na fuberkulozę.

Schmidt Ferdynand, wojskowy, 30 l. m., na szkrofuly. Diamant Samuel, machlerz, 47 l. m., na gangrenę.

Brik Cyrl, wyrobnik, 75 l. m., ze starości.

Deutsch Brandel, wyrobnik, 33 l. m, na nerwową gorączkę.

Schacht Dressel, wyrobnik, 60 l. m., na suchoty.

Vogel Witel, wyrobnik, 23 l. m., dto.

Lauer Jekel, dziecię wyrobnika, 7 12 r. m., na biegunkę.

## Anzeige - Blatt.

## Die Kiliale

der k. k. priv. österr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg

besorgt die **Behebung der neuen Conponsbo**gen zu den Grundentlastungs=Obligationen des Lemberger Verwaltungsgebiethes gegen Vergütung von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pro Mille Provision und der etwaigen Portogustagen.

## Doniesienia prywatne.

## RILIA

c. k. uprzyw. austr. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie zajmuje się podmiesiemiem mowych artwiszów kupomowych do obligacyi indemizacyjnych Lwowskiego okręgu administracyjnego za prowizyą ½ od tysiąca i zwróceniem wydatków pocztowych. (1980—3)

when the real Party Service Law Street Law